### Amtsblatt

## Temberger

### Dziennik urzędowy

# azety Lwowskiej.

27. Jäuner 1860.

27. Stycznia 1880.

| (187)                    | Kundmachung.                                                |      |      | (1)      |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|----------|--|--|--|
| 3                        | dro. 1. Das hobe f. f. Finang - Ministerium hat             | lau  | t Gr | laffes   |  |  |  |
|                          | 2. Dezemier 1859 3. 53983-332 für bas eifte @               |      |      |          |  |  |  |
|                          | om 1. Janner 1860 bas Poftrittgeld für ein A                |      |      |          |  |  |  |
| einfache Post, und zwar: |                                                             |      |      |          |  |  |  |
|                          |                                                             | fl.  | 30 f | r.       |  |  |  |
| "                        | Oberöfterreich mit 1                                        | ,    | 24   |          |  |  |  |
|                          | Calyburg mit                                                | 11   | 36   | "        |  |  |  |
| "                        | Steiermark mit                                              | "    | 30   | "        |  |  |  |
| "                        | Rärnthen mit                                                | 1/   | 40   |          |  |  |  |
| "                        | Löbmen mit 1                                                |      | 34   | "        |  |  |  |
|                          | Dahren und Schleffen mit 1                                  | 1/   | 20   | "        |  |  |  |
| "                        | Tirol und Vorarlberg mit 1                                  | 17   | 56   | "        |  |  |  |
| Sm                       | Rüftenlande mit 1                                           | 17   | 56   | "        |  |  |  |
|                          | Arain mit                                                   | 17   | 36   |          |  |  |  |
| Sm                       | Pesther Bezirke mit 1                                       |      | 22   |          |  |  |  |
| 11                       | Bregburger Begirfe mit 1                                    | 17   | 20   | 11       |  |  |  |
|                          | Dedenburger Begirfe mit 1                                   |      | 20   | 11       |  |  |  |
| "                        | Raschauer Begirte mit                                       |      | 14   | "        |  |  |  |
| "                        | Großmardeiner Bezirfe mit 1                                 |      | 14   | U        |  |  |  |
| "                        | Montan : Diftrifte und Bengger M. C. Begirte                | "    |      |          |  |  |  |
| "                        | mit 1                                                       | ,    | 46   | "        |  |  |  |
| "                        | Licconer u Ottochaner Regiments = Bezirke mit 1             |      | 40   | "        |  |  |  |
| "                        | Oguliner Regiments-Bezirke mit 1                            |      | 56   | "        |  |  |  |
| "                        | übrigen froatifch - flavonischen Boftaebiete mit 1          |      | 18   | "        |  |  |  |
| In                       | ter serbischen Wojwodschaft und im Temeser                  |      |      |          |  |  |  |
|                          | Banate mit                                                  | W    | 20   | r/       |  |  |  |
|                          | Stebenbürgen mit 1                                          | #    | 10   |          |  |  |  |
| Sm                       | Rrafauer Regierungs. Bezirfe mit 1                          | "    | 10   | <i>u</i> |  |  |  |
|                          | L'emberger " " —                                            |      | 98   | 17       |  |  |  |
| 17                       | Czernowiger " "                                             |      | 96   | e e      |  |  |  |
| öjt. W                   | abr. festgesett, welches zur allgemeinen Kenntniß           | gebr | adjt | wird.    |  |  |  |
| ,                        |                                                             |      |      |          |  |  |  |
| I                        | K. f. galiz. Postdirekzion.<br>Jemberg, am 12. Jänner 1860. |      |      |          |  |  |  |
|                          |                                                             |      |      |          |  |  |  |
|                          | Ohwieszezenie.                                              |      |      |          |  |  |  |

#### Obwieszezenie.

Nr. 1. Wysokie c. k. Ministeryum finansów ustanowiło dekretem z 22. gradaja 1859 l. 53983-332 na pierwsze półrocze stoveczne 1860, zacząwszy od dnia 1. stycznia 1860, należytość pocztowa od jednego konia i pojedynczej poczty:

| aa ou  | jeunego koma i pojeujuczej poczty:       |    |     |          |
|--------|------------------------------------------|----|-----|----------|
| W 1    | nizszej Austryi na 1 z                   | ł. | 30  | cent.    |
| 22 1   | wyższej Austryi na 1                     | 93 | 24  | 11       |
|        | Salzburgu na                             | 22 | 36  | 27       |
|        | Styryi na                                | 22 | 30  | 77       |
| ,, 1   | Karyntyi na 1                            | 22 | 40  | 79       |
|        | Czechach na 1                            | מ  | 34  | 22       |
| 77     | Morawii i w Szląsku na 1                 | 22 | 20  | 99       |
| 27     | Tyrolu i Vorarlbergu na 1                | 99 | 56  | "        |
| 22     | Istryi na                                | 22 | 56  | 27       |
|        | Krainie na                               | 99 | 36  | 19       |
|        | Pesztyńskim powiecie na 1                | 99 | 22  | 27       |
| 41     | Preszburskim " 1                         | 77 | 20  | 11       |
| "      | Oedenburskim "                           | "  | 20  | 99       |
|        | Koszyckim " 1                            | יו | 14  | 27       |
|        | Wi lko-Waradyńskim powiecie na . 1       | 27 | 14  | 22       |
| 33     | dystrykcie górniczym i Zenggerskim po-   |    |     |          |
|        | wiecie wojskowym na 1                    | 17 | 46  | 22       |
| 27     | powiecie Likkańskiego i Ottokańskiego    |    |     |          |
|        | pułku na                                 | 99 |     | 27       |
|        | powiecie Ogulińskiego pulku na 1         | 22 | 56  | 22       |
| Na     | innem kroacko - sławońskiem teryto-      |    | 4.0 |          |
| ***    | ryum pocztowem                           | "  | 18  | 23       |
| W      | Województwie Serbskiem i Temeskim        |    | 00  |          |
|        | banacie na                               | 99 | 20  | 93       |
| 22     | Siedmiogrodzie na                        | 23 | 10  | 97       |
|        | Krakowskim okręgu rządowym na 1          | "  | 10  | 22       |
| 77     | Lwowskim " " —                           | 77 | 98  | 99       |
| 22     | Czerniowieckim " "                       | "  | 96  | 27       |
| austr. | , co się niniejszem podaje do wiadomości | p  | ows | zecnnej. |
| т.     | C. k. gal. Dyrekcya pocztowa.            |    |     |          |
| TWO!   | w, 12. stycznia 1860.                    |    |     |          |

Wal.

(181)Cobift. (1) Mr. 52013. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Anna 1. Che Brzycka, 2. Budzińska, 3. Chaszczyńska mittelft gegenwarttgen Grittes befannt gemacht, bag in Rolge h. obergerichtlichen Erlages bom 19. Mary 1856 3. 2199 belufe Austragung ber Frage: Wer bon ben Erbeintereffenten nach ibrem am 3. Dai 1853 verftorbenen Gatten Laurenz Chaszczyński als Rlager gegen den anderen Theil megen Grbrecht aufzutragen hate? hiergerichts eine Taufahrt auf ben 23. Diarg 1860 um 3 Uhr Rachmittaas bestimmt morben fei.

Da der Aufenthaltsort der besagten Beiheiligten ober beren Erben unbekannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu ihrer Bertrestung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiefigen Landeds und Ges richte. Abrofaten Er. Witwicki mit Cubfitugion bee herrn Dr. Kolischer als Kurator bestellt, mit welchem diese Verlaffenschafteangelegenheit verhandelt merden wird.

Durch dieses Gbift wird bemnach bie Fr. Anna Chaszczyńska erinnert, gur rechten Beit entweder felift ju ericheinen ober bie erfors berlichen Rechtebebelfe tem bestellten Beitreter mitutheilen, cher auch einen anderen Cochwalter zu mablen und thefem gantesgerichte angugeigen, überbaupt tie gur Beitheidigung bienlichen vorschriftemagie gen Rechtemittel zu ergreifen, indem fie fich tie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbit beigumeffen haben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landergerichtes.

Lemberg, am 31. Dezember 1859.

(180)Kundmachung. (1)

Mro. 2335. Tas f. f. Minister:um bes Innern hat mit Erlas vom 5. Janner 1860 3. 32518 dem Eisig Sussmann in Drohobycz, Ditgli b ber Raphtafabrit Des Rubin Sprecher zu Podbung, auf die Bibifferung: Rapeta bei dem Gebrouche ale Anillen auf faltem ider beißem Bege gang mafferhell und geruchiod zu machen, ein ausschlie-Bendie Privilegium für die Dauer eines Jahres ertheiit.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenninis gebracht wird.

Bon der galigischen f. f. Statthalterei. Lemberg, am 19. Janner 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2335. C. k. ministeryum spraw wewnetrznych nadało dekretem z 5. stycznia 1860 I. 32518 Eisikowi Sussmann w Drohobyczu, członkowi fabryki nafty Rubina Sprechera w Poebuszu, wyłaczny przywilej całoroczny na wynatazek przyrządzenia nafty czystej i bez doru do użytku jako Aniliin tak na zimno jak i na gorąco.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 19. stycznia 1860.

E diff t. (154)

Mro. 5862. Das Tarnopoler f. f. Rreisgericht macht befannt, daß am 19. Juli 1858 in Czernowitz ein gefattelter Schimmelmallach, 8 Jahre alt, gegen 14 Fauft bod, herrenles betreten murbe.

Gben daselbst murde noch vorgefunden:

a) eine leberne Peitsche;

b) eine fleine, alte, schwarzleberne Umhangtasche mit einem rothen,

ichwarzen und weiß eftreiften wollenen Gurten;
c) eine alte ordinare Bauernmantha von weißem Salinatuch, mit schwarzen wollenen Schnuren umnaht;

d) eine fleine Flasche, und

e) eine alte Saarburfte.

Das Pferd murde veräußert und ber Erlos befindet fich bet biefem f. E. Kreiegerichte; Die übrigen oben beschriebenen Gffeften, wie auch ber ordinare mit fcmargem Leber überzogene Sattel fammt eifernen Steigbugeln, werden ebenfalls in hiergerichtlicher Bermahrung gehalten.

Diejenigen, melde darauf Unspruche haben, merben aufgefordert, binnen Jahreefrift vom Tage der dritten Ginschaltung biefes Griftes in das Umteblatt fich zu melden, und ihre Rechte darzuthun, mibrigene gemäß §. 358 St. P. D. auch bie hier beschriebenen Effetten veraußert und ber Grlos sammt bem aus ter Beraugerung bes Pferbes erzielten Kaufschilling an die Staatetaffe abgeführt werben wirb.

Tarnopol, am 31. Dezember 1859.

Edift. (163)

Dro. 52284. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Naturallieferunge. Obligazionen lautend auf die Mamen:

1) Possada Robotyczka, Unierthanen im Sanoker Rreise, Nro. 7950, vom 19. Februar 1796, gu 4/00 über 24 fl. 21 rr.

2) Possada Robotyczka, Unterthanen im Sanoker Rreife, Mro. 382, vom 18. November 1799, ju 4:00 über 20 fl. 6 rr. aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Mochen und 3 Tagen tiefe Obligazionen vorjumeifen, oder ihre allfälligen Rechte barauf targuthun, medrigen galls Dieselben für amortifirt meiben erflart merben.

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Sambor, ben 30. Dezember 1859.

(3)

Konfurd-Ausschreibung.

Mr. 1053. Bur Befegung zweier bei bem Lemberger Magistrate vafanten provisorischen Kongepte-Braftifantenftellen mit bem fahrlichen Adjutum von 315 fl. oft. Bahr. wird ber Ronfurs bis Ende Fe-

bruar 1860 ausgefchrieben.

Bewerber um biefe Stellen haben unter Rachweisung ber erforberlichen Befähigung und Gignung, insbefondere über die vollendeten juritifchen Studien, beziehungemeife die abgelegten Staateprufungen und die gehörige Renntniß der polnifchen Sprache, über ihr Alter, ben Stand und die Moralitar, und zwar: die im öffentlichen Dienfte fiebenben, im Wege bes unmittelbaren Borftanbes, und bie Privaten im Wege ber guftanbigen politischen Behorbe ihre Gesuche bei bem Borftande bes Lemberger Magifirats einzubringen und barin aud angugeben, ob und in welchem Grabe biefelben mit einem Beamten bes Lemberger Magistrats etwa verwandt oder verschwägert find.

Wom Vorstande des Magistrats ber f. Hauptstadt.

Lemberg, am 18. Jänner 1860.

#### Ogłoszenie konkursu.

Nr. 1053. W cela obsadzenia wakujących przy magistracie Lwowskim dwoch prowizorycznych posad praktykantów konceptowych z rocznem adjutum po 315 zł. wal. austr. oglasza się konkurs z terminem do końca lutego 1860 r.

Kompetujący o te posady winni wykazać posiadanie wymaganych własności i uzdolnienia, w szczególności świadectwa z ukończonych nauk jurydycznych, a względnie złożonych egzaminów, jakoteż dokładnej znajomości jezyka polskiego, przytem udowodnić swój wiek, stan i moralne prowadzenie się.

Prosby zanoszone być mają do prezydyum magistratu Lwowskiego, a to co do kandydatów zostających już w służbie publicznej, za pośrednictwem przełożonego dotyczącej władzy, zaś co do innych kandydatów na ręce właściwej władzy politycznej.

W podaniu swojem winien kandydat oznajmić, czy nie zostaje w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa z jednym lub drugim z urzęduików tutejszego magistratu, i w jakim stopniu, jeżeli związek taki rzeczywiście zachodzi.

Od Prezydyum magistratu król. stoł. miasta.

Lwów, dnia 18. stycznia 1860.

Kundmachung.

Mr. 11. In bem über bas Bermögen bes Moritz Goldenberg, Chnittmaarenhandlers in Lemberg, eingeleiteten Bergleicheverfahren, wird der Termin jur Anmelbung ber Forderungen bis jum 15. Fe-

bruar 1860 festgesett. Es werben bemnach fammtliche Glaubiger tes Moritz Goldenberg aufgefordert, ihre aus mas immer für einem Rechtegrunde berrührenden Forderungen bei dem gefertigten f. f. Dotar in der obigen Frift fo gewiß erfichtlich anzumelben, widrigens fie, im Falle ein Bergleich zu Stande fommen follte, von ber Befriedigung aus allem der Bergleichsverhandlung unterliegenden Bermögen, in fo ferne ibre Forberungen nicht mit einem Pfandrechte bededt fint, ausgeschloffen merben murben.

Lemberg, ben 24. Janner 1860.

Dr. Leon Wszelaczynski. f. f. Motar als Gerichte - Rommiffar.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11. W postępowaniu celem przyprowadzenia do skutku ugody pomiędzy wierzycielami Maurycego Goldenberg, kupca Lwowskiego, z powodu doniesienia ze strony tegoż, iz wierzycieli swych zaspokoić nie jest w stanie, c. k. sadowi krajowemu Lwowskiemu uczynionego rozpoczetem, wyznacza się termin dla wierzycieli Maurycego Goldenberg do zgłoszenia się z swemi wierzytelnościami do dnia 15. lutego 1860, do którego to czasu wierzyciele wspomnionego kupca ze swojemi z jakiegokolwiek badź tytułu prawnego wynikajacemi należnościami przed podpisanym delegowanym komisarzem sądowym tem pewniej zgłosić się mają, il że w razie przeciwnym i na wypadek przyprowadzenia do skutku ugody zamierzonej niezgłaszający się wierzyciele, o ile należności onych prawem zastawu niebyłyby ubezpieczone, od majatku rzeczonego dłużnika przedmiotem teraźniejszego postępowania będącego wykluczonemi

Lwów, dnia 24. stycznia 1860.

Dr. Leon Wszelaczynski, c. k. notaryusz jako delegowany komisarz sądowy.

(159)C dift.

Rr. 6256. Bom f. f. ftabt. beleg. Begirfdgerichte wird bem Wolf Finkler aus Zurawna, Stryjer Kreises, mittelft gegenwärtigen Soittes befannt gemacht, es habe wider benfelben Josef Ehreureich unterm 18. Juli 1859 3. 4150 wegen Bahlung bes Betrages pr. 21 fl. oft. Bahr. f. R. G. eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe ge= beten, worüber nunmehr die Tagfahrt jur Berhandlung auf den 8. Februar 1860 Bormittags 9 Uhr bestimmt worden ift.

Da ber Aufenthaltsort des Welangten unbekannt ist, so hat bieses Gericht zu seiner Wertretung und auf seine Gefahr und Kosten ben hiesigen Abvokaten Herrn Kochanowski als Kurotor bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorges Schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Velangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Mechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem Gerichte anzugeigen, überhaupt die jur Beriheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er sich bie aus beren Berabsaumung enipehenden Folgen felbft beizumeffen haben wird.

Czernowitz, am 21. November 1859.

Kundmachung.

Mr. 7002. Das f. f. Kreisgericht ju Tarnopol macht befannt, baß im Mai 1855 zu Zbara's auf dem Mingplage Banknoten im Betrage bon 38 fl. ADt. gefunden murden, beren Eigenthumer bis nun ju unbefannt ift.

Der Verlusttrager wird aufgesorbert, sein Eigenthumsrecht auf biese in bem strafgerichtlichen Depositenamte bieses Kreisgerichtes verwahrte Baarschaft binnen Jahrebfrift nachzuweisen.

Tarnopol, am 14. Sanner 1860.

Edift. (3)

Dr. 6709. Bom Zkoczower f. f. Kreis: als Wechselgerichte mird der Inhaber des in Berluft gerathenen Wechfels "Brody den 4. Do: vember 1858 Pr. fl. 1000 B. V. Seche Monathe a dato gablen Gie gegen biefen Prima-Wechfel an bie Orbre ber Madame Sara Lea Reischer bie Gumme von Gulden Saufend Conventione-Dlunge in Bante Waluta, ben Werth erhalten und stellen es auf Rechnung laur Bericht. E. Bernhard. Beirn H. M. Braun., aufgeforbert, denjelben binnen 45 Tagen vom Tage der britten Ginichaltung bes Gettres in bas Lemberger Amreblatt biefem t. f. Kreisgerichte vorzulegen, mibrigens über Ansuchen ber Eigenthumerin diefer Wechfel fur null und gar nicht bestehend erflart murbe.

Mus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichts.

Złoczow, am 21. Dezember 1859.

(155)Rundmachung.

Mro. 6060. Das f. f. Rreisgericht zu Tornopol macht befannt, daß am 24. Dezember 1857 ju Mikulince zwei Pferte und zwar:

a) ein Wallach dunkelbraun beiläufig 12 Jahre alt; b) ein Ballach fuchsfarbig 6 Sahre alt, gewöhnliche Bauernpferde, welche im Besite von des Dietstahls ichuldig erfannten Berionen betreten murten, am 2. Janner 1860 um 13 fl. 93 fr. ö. B. öffentlich veräußert worden find, und der hiefur erlöfte Betrag an bas hierortige Depositenamt erlegt murbe.

Der Gigenthumer ber besagten Pferbe wird aufgeforbert, binnen Ginem Jahre fein Recht auf Diefen Erlos darzuthun, mi rigens bamit

nach S. 358 St. B. D. berfügt werten muibe.

Tarnopol, am 14. Janner 1860.

Stechbrief.

Mro. 92 - Stf. Bur Berfolgung bes, bes Berbrechens bes Dieb= fahle rechtlich beschuldigten Tychon Lisko. Derselbe ift von Braza, Kimpolunger Begirte geburtig, und baefeltft anfagig, 24 Jahre alt, gr. n. u. Religion, verbeirathet, befit ein Saus und Garien.

Gr ift mittlerer Ctatur, ichlanten Korperbaues, langlichen Gesichts, bat gefunde Gefichtefarbe, lichtblonde Saare, derlei Augenbraunen, blane Augen, niedtige Gifin, gefunde Bahne, blonden Bart, ovales Rinn, fpigige Rafe und gewöhnliden Mund, beffen Betleidung ift bie Bauerntracht, er fpricht blos ruthenisch, und hat feine besondere Rennzeichen.

Derfelbe ift bei feiner Betretung festzunehmen, und an das bie. fige f. f. Untersuchungegericht abzultefern.

Radautz, am 17. Janner 1860.

C bift.

Mro. 6471. Bom f. f. fladt. beligirten Begirkegerichte mirt bem Jossel Summer mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider tenfelben und den Joel Itzig Hermann, ber hierortige Infaße Jakob Stanger unterm 24. August 1859, 3. 4909 megen Zahlung eines Betrages von 41 fl. 66 fr. b. W. f. R. G. hiergerichts eine Rloge eingebracht, und um richterliche pilfe gebeten, worüber nunmehr jur Berhandlung bie Tapfahrt auf ben 8. Februar 1860, Bormittags 9 Uhr festgesett worden ift.

Da der Aufenthalteort bes Belangten Jossel Summer außer Landes unvekannt ift, so hat biefes Gericht zu beffen Vertretung und auf teffen Gefahr unt Roften ben hiefigen Atvotaten Dr. Reitmann als Rurater bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ter für Galizien vorgeschriebenen Gerichteordnung verbandelt merten mirb.

Durch biefes Edift wird bemnach Jossel Summer erinnert, gur rechten Beit entweder felbit gu erfcbeinen ober bie erforderlichen Diechtes behelfe bem bestellten Wertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sadwalter zu mahlen, und biefem Berichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Vertheidigung bienlichen borfchriftemäßigen Rechtemittel ju ergrei. fen, indem felber fich bie aus deren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Czernowitz, ben 21. November 1859.

(179)© dift, (1)

Diro. 53656. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mittelft gegenwartigen Gbiltes befannt gemacht, bag bie mittelft Rundmachung vom 12. Sanner 1858 3. 246 eröffnete Rriba über tas fammtliche Bermogen bes Chaim Flecker über flatigefundene Ausgleidung mit Beschluß von 18. Janner 1860 3. 53656 aufgehoben erklart wurde. Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 18. Janner 1860.

(186)Coift.

Dr. 7711. Das Tarnopoler f. f. Rreiegericht macht befannt, es merte jur hereinbringung ber Wechselforderung tes Nathan Liebergall im Betrage von 166 fl. 40 fr. RM. sammt Rebengebuhren bie erefutive Feilbiethung ter bem Dawid Josef Rudolf geborigen vorderen Realitätehälfte sub Nrv. 202-191 in Tarnopol hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten merben:

1) Bur Abhaltung diefer Feilbiethung merten brei Termine, u. zw.: auf den 20. Februar, 20 März und 16. April 1860, jedesmal

um 3 Uhr Rachmittage festgefett.

2) Bum Ausrufapreise mird ber gerichtlich erhobene Schagungs. werth der benannten Realitateha fte Mro. 202-191 im Betrage von 771 fl 85 fr. oft. Wahr. angenommen, und es wird bie ausgebothene Realisätshäifte bei den zwei ersten Terminen nur über ober um ben Schähungewerth, bei bem britten Termine hingegen auch unter bem Cdahungewerth, jedoch nicht unter einem folden Preife, welcher gur Befriedigung aller einverleibten Schulden nicht zureichen follte, bintangegeben merben.

Menn aber in Diesen Terminen fein folder Preis erzielt werben tonnte, fo wird behufe Refiftellung erleichternter Feilbieibungsvedinausgen die Tagfahrt auf den 16. April 1860 um 4 Uhr Rachmittags fest elegt, wozu alle Sypothekarglandiger zu erscheinen haben, wid is gen die Luebleibenden der Mehtheit der Stimmen der erschienenen

Gläubiger beigegablt werben.

Auf Grund diefer Vernehmung wird bann ber rierte Feilbie=

thungstermin ausgeschrieben merben.

3) Jeder Kauflustige ist verbunden bas Babinm mit 77 fl. 18 fr. öft. Wahr, im Baaren an die Lizitazions-Kommission zu eilegen, weldes tem Grficher in ten Raufpreis eingerechnet, ben lebrigen aber

nach beendigter Ligitagion gurudgestellt merben mirb.

4) Der Ersteber wird verbunden sein, binnen 30 Tagen vom Tage an welchem ihm der ben Geilvietbungeaft bestätigende Befcheid zugestellt fein wird, den Raufschilling an tas biergerichtliche Deposttenamt um fo sicherer zu erlegen, als sonft auf Gefahr und Resten beefeiben eine neuerliche Ligitagion ausgeschrieben und hiebet biefe Realitätstälfte in einem einzigen Termine und um welchen Preis immer hintangegeben merden mird.

5) Nachtem ter Griteber ben Raufpreis ad depositum abgeführt baben wird, wird ibm bas Gigenibum befret ausgefolat und berfelbe üter fein Unsuchen, jedoch auf jeine Rosten als Eigenihumer tiefer Biealitätebalfte intabulirt, in den phyniften Befit eingeführt, und es werten fammtliche auf biefer Realitat haftenten Laften gelofcht und

auf ten Raufschilling übertragen.

6) Der Gritcher ift aber verbunden, jene auf der in Rede ftebenten Realitätshälfte haftenden Schulden, deren Gläubiger Diefelben por der etwa bedungenen Auffundigungezeit nicht annehmen wollien, nad Mag ter Raufpreises zu übernehmen und von dem Raufschilling in Albschlag zu bringen.

7) Die Gigenthumeübertragungegebühr hat ber Erficher felbst zu

tragen.

8) In Betriff ber verbucherten Schulden werden bie Raufllufti= gen an bas Grundbucheamt, und bezüglich ber Steuern an bas f. f.

Steueramt gewiefen.

Won diefer Ligitagion werten der Erefugioneführer Nathan Liebergall, ber Grefut Dawid Josef Rudolf, bann alle befannten Glaubiger zu eigenen Sonden, jene bagegen, welche erft fpater an die Ge= mabr gelangen follten, oder benen aus mas immer für einer Urfache bei gegerwärtige Ligitogionebescheid vor tem Termine nicht zugeftellt merten fonnte, turd ten in der Berfon tee herrn Abrofaien Dr. Blumenfeld mit Substituirung des herrn Advokaten Dr. Reyzner beftellten Rurator verftandigt.

Tarnopol, am 28. Dezember 1859.

#### E dykt.

Nr. 7711. C. k. sad obwodowy Tarnopolski podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iz na zaspokojenie wierzytelności Natana Liebergalla w kwocie 166 złr. 40 kr. m. k. czyli 175 zł. wał, a. z przynależytościami przymusowa sprzedaz frontowej połowy realności w Tarnopolu pod Nrem. 202-191 położonej, do dłuznika Dawida Józefa Rudolfa przynależnej, w tutejszym c. k. sądzie pod nastepu acemi warunkami sie odbędzie:

1) Do przedsięwzięcia tej licytacyi wyznacza się tr-y termina, mianowicie na 20. lutego, 20. marca i 16. kwietnia 1860, zawsze o godzinie Bciej zpoludnia.

2) Cene wywoławcza stanowi przez sadowa detaksacye wywiedziona wartość wyż pomienionej połowy realności w kwocie 771 zlr. 85 kr. wal. austr., poniżej którejto wartości ta realność w pierwszym i drugim terminie się nie sprzeda, na trzecim terminie takowa nawet poniżej ceny szacunkowej, jednakże zawsze przynajmniej w takiej, któraby na zaspokojenie wierzycieli tabularnych wystarczała, sprzedaną będzie. - Na wypadek, gdyby nawet taką kwote uzyskać nie mozna, wyznacza się w celu ułożenia ułatwiających warunków termin na 16. kwietnia 1860 roku o godzinie 4tej zpoładnia, na którym terminie wszyscy tabularni wierzyciele w sądzie tempewniej zgłosić się mają, ile że w przeciwoym razie nieobecni większości głosów obecnych doliczeni będą.

Stosownie do układów wierzycieli przy tej rozprawie, rozpi-

sze się 4ty termin licytacyjny.

3) Cheé kupienia majacy obowiązany jest 77 złr. 18 kr. wal. austr. w gotowiźnie jako wadyum do rak komisyi licytacyjnej zło-

zyć, któreto wadyum kupicielowi w cenę kupna wliczone, zaś innym licytantom zaraz po ukończonej licytacyi zwrócone będzie.

4) Kupiciel ma w przeciągu 30 dni od czasu dorcezenia rezolucyi akt licytacyjny stwierdzającej cene kupna do tulejszego sądowego depozytu tempewniej złożyć, ile ze w przeciwnym razie na jego koszt i stratę relicytacya się rozpisze i przy takowej ta połowa realności w jednym terminie za jakakolwiek hądź cene sie sprzeda.

5) Po uiszczeniu przez kupiciela tego warunku, wyda mu się dekret dziedzictwa, po czem on na własne żądanie, ale też i na własne koszta jako właściciel tej połowy realności zaintabulowany i

w fizyczne posiadanie onej wprowadzony będzie.

6) Obowiazkiem kupiciela jest, zahypotekowane na tej połowie realności pretensye tych wierzycieli, którzyby przed zastrzezonym terminem wypowiedzenia kapitału zapłatę przyjąć niechcieli, na siebie przyjać i od ceny kupaa potrącić.

7) Należytość od przeniesienia własności kupiciel z własnego

uiścić ma.

8) Względem długów zahypotekowanych na tej połowie realności odsyła się chęć kupienia mających do tutejszej tabali miejskiej,

co się zaś tyczy podatków, do c. k. urzedu podatkowego.

O powyższej licytacyi uwiadamia się egzekucyę prowadzącego Natana Liebergalla, dłużnika Daw da Józefa Rudelfa i wszystkich sądowi wiadowych wierzycieli do rak włosnych, zaś tych, którzyby później na tej sprzedać się mającej połowie realności hypotekę uzyskali, lub też którymby niniejsze uwiadowienie o licytacyi doręczone być nie mogło, do rak kuratora w osobie rzecznika Dra. Blumenfelda z zastępstwem rzecznika Dra. Rejznera ustanowionego.

Tarnopol, dnia 28. gruduia 1859.

Edift.

Mro. 49775. Rom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber nachstebender, angeblich tem Chaim S. Ostersetzer in Berluft gerathenen Grundentlaftunge . Obligazionen des Lemborger Bermaltungegebietes dilto. 1. Movember 1853, als:

1. der Grundentlaftunge . Obligazion Mro. 974 über 509 fl. RM., lautend auf ben Ramem "Olga Fürstin Oginska", fammt ? Etud halbjährigen Roupons, movon ber erste am 1. November 1859, ber

lette am 1. Movember 1863 gablbar ift;

2. der Grundentlaftunge-Dbligagion Dro. 16761 uber 100 ff. RM., lautend auf ten Ramen "Adem Graf Starzenski", sammt 7 Siuck halbsährigen Roupone, movon der eiste am 1. Movember 1859, ber litte am 1. November 1863 gablbar ift;

3. der G. undentlaftunge . Obligazion Mro. 5180 über 100 ff. KM., lautend auf ben Ramen "Sever v. Smarzewski", sammt 7 Ct. halbjärrigen Koupone, wovon ber erste am 1. November 1859, ber lette am 1. November 1863 jablbar ift;

4. der Grundentlaftunge-Deligazionen Dro. 17155, 17156 und 17157, jede a 100 ft. R.M., lautend auf ben Ramen, "Selig Stauber" jede fammt 7 Giud balbjahrtgen Koupons, wovon ber erste am Iten Movember 1859, der lette am 1. Movember 1863 gablbar ift, - auf. gefordert, obige Obligagionen fammt Roupone beigubringen, midrigens die Obligagionen felbst alstann für unwirksam werden erklätt werden, menn Diefelben binnen 3 Jahren vom Tage, an welchem ber lette mit ber Obligation hinausgegebene Binetoupon jur Bahlung follig fein mird, ober, falls tiefe Obligazionen mitilermeile verloft fein murden, binnen 1 Jahre 6 Bochen und 3 Tagen vom Tage, ale diese Obligazionen jur Bahlung fallig fein werden, gerechnet, nicht beigebracht merten follten, daß ferner bie Roupons bann fur unwirffam werden erflart wirden, wenn die von diefen Obligationen bereits falligen Roupons binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Taren, vom Tage ber Musferti ung biefes Gdittes, bagegen die meiteren, eift fallig merdenden Roupons binnen Ginem Jahre, 6 Boden und 3 Tagen, vom Tage der Fälligkeit eines jeden Roupons nicht beigebracht werden follten. Lemberg, am 7. Dezember 1859.

Editt.

Mro. 52167. Ben bem f. f. Lemberger Landesgerichte mirb bem herrn Heinrich und Fr. Severina Kruszynskie mit diefem Gotfre befannt gemacht, daß miter biefelben über Gefuch bes Moses Weich eine Bahlungeauflage am 20. Mai 1858, Bahl 19121, wegen 350 fl. RM. f. N. G. ergangen fel.

Da der Wohnort berfelten unbefannt ift, so wird ihnen der Lander - und Gerichte - Atvotat Dr. Jahlonewski mit Gubfitul ung bes Landes = und Geridte = Aldvofaten Dr. Kabath auf thre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ter oben angeführte

Befdeid diefes Gerichtes jugeftellt.

Mus dem Rathe des f f. Landes = als Sandele= und Wechselgerichts.

Lemberg, ben 29. Dezember 1859.

C biftt.

Mro. 11596. Dom Stanisławower f. f. Kreisgerichte wird hiemit befannt gemacht, bag im weiteren Grefutionemege bes biergerichts unterm 1. Juni 1859 3. 5450 ergangenen Urtheile Die öffentliche Beräußerung ter in Stanislawow sub Conser. Nro. 5 - 491/4 gelegenen Realitat behufe ber Aufhebung ber Gemeinschaft beren Mittigenthums gwijchen Julia Delanowska einerseite, bann zwischen ber Ite, enden Daffe nach Konstancia ter Ghe Chamiak, 2ter Ghe Wach und beren minderjährigen Rindern Johann und Josefine Chomiak andererfeite, unter ben in ber hiergerichtlichen Registratur einzusehenden Bedingungen bewilligt in brei Terminen das ift am 24. Februar, bann 9. und 23. Diarg 1860 um 9 Uhr Bormittags vorgenommen und jum Ausrufspreise ber gericht: lich erhobene Schätzungswerth pr. 110 fl. 55 fr. ö. W. angenommen werbe. Nach bem Rathschlusse bes f. f. Kreisgerichtes.

Stanislau, am 31. Dezember 1859.

Mro. 47219. Bom f. f. Lemberger Handelse und Wechselgerichte wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Befriedigung der von Feige Nowak gegen Frau Thekla Prochaska ersiegten Wechsfelsumme von 260 fl. KM. oder 273 fl. ö. W. s. s. N. G. die exelutive Feilbiethung der vormals der Frau Thekla Prochaska, nunmehr des Herrn Karl Höslich eigenthümlichen Hälfte der Mealität Mr. 345 und 346<sup>2</sup>/<sub>4</sub> in 3 nach einander folgenden Terminen, und zwar am 23. Februar, 15. März und 11. April 1860 bewissigt wurde, welche unter nachstehenden Bedingungen bei diesem k. k. Landesgerichte sedesmal um 4 Uhr Nachmittags vorgenommen werden wird.

1) Zum Ausrufépreise wird der gerichtlich erhobene Schahunges werth ter Halfte dieser physisch nicht getheilten Realitäten sub Nro.

345 und 3464/4 mit 6353 fl. 4 fr. o. 2B. angenommen.

2) Jeder Kaussustige ist verpflichtet ein 5% Ladium im Betrage von 317 fl. 66 fr. ö. W. in Baaren, in Pfandbriefen der galizischen Krediteanstalt nach dem nachzuweisenden Tageekourse oder in galiz. Sparkasseblichen zu Sänden der Lizitazionskommission zu erlegen, welches dem Bestbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber nach beendigter Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verbunden binnen 30 Tagen von der Zusstellung bes den Lizitazioneaft zu Gericht nehmenden Bescheides gerichsnet, die Hälfte des Meistdothes, nach Abschlag des. Babiums zu Gericht im Baaren zu erlegen, daher auch das nicht in Baaren erlegte Batium einzulösen, die andere Hälfte aber mit der Verpstichtung der Entrickstung 5% halbjähriger in vorbinein zu zahlenden Zinsen, von der Einssührung in den physischen Besitz gerechnet, im Lastenstande der erstandenen Mealitätshälfte auf seine eigene Kosten zu intabuliren und sich damit binnen 14 Tagen auszuweisen.

4) Cobald ber Bestbiether sich ausgewiesen haben wird, ben obisen Bedingungen nachgekommen zu sein, wird ihm bas Eigenthumes bekret ber erkauften Realitätshälfte ausgefolgt, derselbe als Eigenthüsmer auf eigene Kosten intabulirt, in ben physischen Besitz eingeführt und die auf dieser Realitätshälfte haftenden Lasten werden auf den

Raufschilling übertragen merden.

5) Die zweite Raufschillingehalfte ift nach 60 Tagen nach Rechtes fraft ber bezüglich ber intabulirten Forberungen zu erlaffenden Bab.

lungeordnung an bas gerichtliche Depositenamt ju erlegen.

6) Der Käufer ist verpstichtet tiejenigen Spoothefarschulden, beren Zahlungstermin noch nicht gekommen oder welche die Gläubiger vor Ablauf des etwa bedungenen Auffündigungstermines nicht annehmen wollten, nach Maß des angebothenen Kaufpreises zu übernehmen und nur den Rest gerichtlich zu erlegen.

7) Wenn der Käufer was immer für eine Bedingung nicht zuhalten wurde, fo wird auf seine Gefahr und Roften eine einzige Lizitazion ausgeschrieben und in dieser die erstandene Realitätschälfte um was immer für einen Preis hintangegeben und bas Badium für verwirkt

angeseben werden.

8) Im ersten und zweiren Lizitazionstermine wird biese Mcalitätshälfte nur um oder über den Schähungswerth, im dritten aber um einen die Hypothefargläubiger deckenden Preis hintangegeben werden, und wenn ein solder nicht erzielt werden könnte, wird über Begehren zur Festsehung erleichternder Bedingungen und zur Ausschreibung einer neuen Lizitazion geschritten werden.

9) Der Raufer ift gehalten die Uebertragungegebuhr aus Gige-

nem ohne irgend einen Regreß zu berichtigen.

10) Bezüglich der auf dem Realitätsantheile haftenden Lasten, Steuern und Abgaben werden Kauslustige an die Stadttafel, f. f. Cteuersamt und die Stadtkosse gewiesen, übrigene steht demselben frei den Tabularauszug und den Schähungsaft vor ober während der Lizitazion,

in den Aften einzusehen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitazion wird die k. k. Finanzprosturatur Namens des hohen Aerars, Nathan Baumann, die dem Mohnsorte und Namen nach unbekannten Kinder der Katharina Henzel und die substituirte Zabkocki'sche Familie, dann Fr. Elisabeth Czarnecka wie auch alle jene Gläubiger deren Rechte nach dem 4. November 1859 in die Stadttasel gelangen sollten oder denen aus was immer für einer Ursache die gegenwärtige Lizitazions-Ausschreibung nicht zugestellt wers den könnte, mittelst des unter Einem zu diesen und zu allen solgenden Akten zum Kurator bestellten Herrn Advosaten Dr. Hönigsmann mit der Substituirung des Herrn Litvosaten Dr. Madeiski und durch Edift verständigt.

Mus bem Rathe bes t. f. Sandels- als Wechselgerichts.

Lemberg, am 5. Januar 1859.

Mro. 1908-jud. Bom k. k. Bezirksamte als Gericht Kulikow wird hiemit bekannt gemacht, daß in Folge Zuschrift bes k. k. städt. delegirten Bezirksgerichtes für die Umgebung ddto. 18. November 1859 Bahl 3877 zur Fereinbrinaung des mit Uriheil bes k. k. städt. deleg. Bezirksgerichtes für die Umgebung ddto. 3. Februar 1857 Bahl 250 von Marianna Senega. Katharina und Josepha Zolyńskie gegen Nikolaus Szpin, dann tie liegende Masse nach Johann Makarys und Eudochia Makarys erstegten Betrages von 408 st. 13 fr. k. km. sammt 5% vom 1. März 1853 zu berechnenden Zinsen dann Gerichtesosten pr. 6 st. 27 fr. k. und der abgesondert nachzuweisenden Uriheilegebühr, endlich der Exetuzionekosten pr. 6 st. 35 fr. ö. M. nach Mb-

schlag des auf Nechnung tiefer Forberung bereits eingezahlten Betrages von 245 fl. 24 fr. RMl. die exekutive Feilbiethung des tiefer Fersberung zur hypothek dienenden Gartengrundes unter Conser. - Nr. 52 in Kulikow im Flächenraume von 8 Klaftern und ber Realisat Tab. Nr. 54 bestehend aus tem Wohnhause unter Conser - Nr. 447 sammt Wirthschaftsgebäuden und einem Gartengrunde im Flächenmaße von  $1219^3/_5$  Alaster hiergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgeshalten werden wird:

1) Zum Ausrufspreise wird der erhobene Schapungswerth ber Hppothef und zwar des Gartengrundes sub Conser.-Nr. 52 mit 20 fl. KM. oder 21 fl. 6. B. und der Realität sub Conser.- Nr. 447 mit

400 fl. AM. oder 420 fl. ö. B. angenommen.

2) Jeder Rauflustige ist verpflichtet, "/100 des Ausrufspreises als Angeld zu Sanden der Lizitazienskommission zu erlegen, welches für den Mestbiethenden zurückbehalten und in die erfte Raufschillingerate eingerechnet, ten Uebrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether wird verpstichtet sein, binnen 8 Tagen, nach Zustellung bes Bescheites über den zu Gericht angenommenen Feilbiesthungsalt, den, ten Erefusionsführern annoch gelehrenten Kapitalebestrag sammt R. G. nach Mapgabe des Bestbo hes an das biergerichtsliche Depositenamt zu erlegen; witrigens das Ang ld für verfellen ertlärt und die erstandene Realität auf seine Gesahr und Kosten in einem einzigen Termine um seden Preis verfauft, und Gesteber außers dem für seden hieraus erwachsenen Schaden für veraniwortlich erklärt werden müßte.

4) Bu diefer Feilbiethung wird die Togfahrt jum 17. und 24. Februar, bann 2. März 1860, jedemal um 9 Uhr Früh im Gerichtesorie mit dem Bedeuten fengescht, daß, wenn im Iten oder 2ten Terswine die obigen Mealitäten nicht um oder über ben Schähungepreis verfauft wurden, diefelben im 3ten Termine auch unter dem Schähunges

preise hintangegeben werden.

5) Die auf diesen Realitäten haftenden Steuern und Abgaben übergeben von dem Tage ber Buftellung bes den Ligitazioneaft bestatis genden Bescheibes auf den Ersteher ohne Regreß zum Rausichillinge;

eben fo hat derfelbe die lebertragungegebuhr ju tragen.

6) Den Restaufichilling nach Abschlag bes im 3ten Puntte ers wähnten, ben Grekuzionesuhrern gebührenden Betrages, hat ber Grueher binnen 60 Tagen vom Tage der Zustellung bes den Lizitazioneakt bes stätigenden Bescheides unter der im Absahe 3 fengesetzten Stringe an das hiergerichtliche Dipositenamt zu erlegen.

7) Rach Erlag bes Raufschillings wird bem Ersteber tas Gigen. thumebelret ausgestellt werden, und demfelben freistehen, fich als Gigen.

thumer intabuliren ju laffen.

8) Rach Erlag des im 3ten Puunkte berührten Betrages mird ber Ersteher in physischen Bent ter erkauften Realität eingeführt, und nach Erlag des gangen Kaufschillings bie auf der erkauften Realität haftenden Lasten gelöscht und auf den Kaufschilling übertragen werden.

Hieron weiden die Streitpartheien, so wie alle jene Glaubiger, welche mittlerweile auf die feuzubierhende Realität ein Pfandricht ers wirken souten, durch den in der Person des Gregor Dutkiewicz hies mit besteuten Kurator verständiget.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Kulikow, ben 31. Dezember 1859.

Mrc. .038. Bon bem f. f. Samborer Kreisgerichte wird bem Samuel Katz mit diesem Goifte bekannt gemacht, daß über tas am 6. Dezember 1859, Jahl 7038, überreichte Wesuch der Itta Aberdam auf Grund des Wechsels ddto. Sambor am 27. Oftober 1859 über 114 fl. 66 fr. ö. A. dem Akzeptanten Samuel Katz gleichzeitig aufgetrazen werde, die ingeklagte Wechselschuld 114 fl. 66 fr. ö. M. sammt Jinsen 6% vom 28. November 1859 und Gerichtesoften 7fl. 54 fr. ö M. der Itta Aberdam binnen 3 Tagen bei Bermeidung wechselrechtlicher Exekuzion zu bezahlen.

Da der Wohnort des belangten Samuel Katz unbefannt ift, io wird ihm der herr Abvofat Dr. Szemelowski auf feine Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt, und demseiben der oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Sambor, den 14. Dezember 1859.

88) E d i f t. (3)
Nrv. 767-Civ. Rom Kinnslunger f. f. Besirkkamte als Gericht

Nro. 767-Civ. Vom Kimpolunger f. k. Bezirksamte als Gericht wird zur Sereinbringung des durch Jossel Feyer, Zessionars des Israel Pacht, erstegten Betrages pr. 420 ft. k.M. oder 441 st. ö. W., tann der Erekuzionskosten pr. 2 st. 36 kr. K.M. oder 2 st. 73 kr. ö. W., tann der Erekuzionskosten pr. 2 st. 36 kr. K.M. oder 2 st. 73 kr. ö. W., 2 st. 12 kr. K.M. oder 2 st. 31 kr. ö. W. und 5 st. 86 kr. ö. W. die öffentliche exckutive Veräußerung des der Johann Schreiner'schen Masse sehrigen, hieroris sub Conser. Nr. 114 und 873 gelegenen Wasse sehrigen bazu gehörigen Gartengrunde von 40 Praschinen. dann der Hälfte der daselbst besindlichen zweigangigen Mahlmühle sammt den dazu gehörigen Medengebäuden und dem Mühlensgrunde von 10 Praschinen, endlich der in der Mühle besindlichen Schalwage, in einem einzigen aus den 27. Februar 1860 um 9 11hr Vormittags bestimmten Termine abgehalten werden.

Die ju veräußernden Realitäten werden an Diefem Termine anch

unter bem Chapungeweithe binta gegeben werben.

Ruckfichtlich der übrig n Lizitazionebedin, ungen werden die Kaufslustigen auf das bezügliche Edikt des Limiteblattes zur Lemberger Zeistung Mr. 71, 72 und 73 ex 1859 gewiesen.

Kimpolung, am 30. Ofteber 1859.

(170)Rundmachung.

Mro. 11001. Bon Geite ber f. f. Rreiebehorde wird biemit befannt gegeben, daß am 15. Februar 1860 in der Sanoker Rreiebes borgefanglei die Grundftude des bestandenen Rarmelitenfloftere von Zagórze, und amar:

31 Jody 1530 🗆 Rlafter an Neder,

456  $\square$ an Garten und Wiesen, und

1044 an huimeiten, im Ramen bes Religionefondes, unbeschadet der Rechte ibres gegenwärtigen Bachtbefigere im Bege ber öffentlichen Berfteigerung ausgebothen werren.

Mle Ausiufspreis wird ber Unboth von 1260 ff. o. D. ange-

Bei diefer Berhandlung wird auch die öffentliche Beraußerung

ber bothandenen Rlofterruinen vorgenommen merden.

Raufluftige verfeben mit ben 100/0 Batien werden eingelaben, fich am genaunten Toge in Sanok einzufinden, mo fie vor Beginn ber Berhandlung die Ligitationebedingniffe einfehen tonnen.

Bon der f. f. Kreisbehorde. Sanok, am 12, Jänner 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11001. Ze strony c. k. urzedu obwodowego daje się do wiadomości, iż dnia 15. lutego 1860 r. w kancelaryi urzedu obwodowego Sauockiego grunta byłego klasztoru Karmelitów w Zagorzu, a to:

- 31 morgów 1530 🗌 sążni pola ornego.

456 🗌 sazni ogrodów i łak, i 1044 🖂 sążni pastwiska, imieniem funduszu religijnego bez uszkodzenia praw terazniejszego dzierzawcy w dro-

dze publicznej licytacyi sprzedane będą. Cena fiskalna wynosi 1260 zł. wal. aust.

Przy tej licytacyi oraz i mury klasztorne jeszcze pozostałe

sprzedane będą.

Chracy mieć udział przy tej licytacyi mają się na wyżwymienionym terminie, zaopatrzeni w wadyum 10% do Sanoka stawić, gdzie przed rozpoczęciem licytacyi w warunki licytacyjne wglądnąć beda mogli.

Od c. k. urzędu obwodowego.

Sanok, dnia 12. stycznia 1860.

(176)E b i f t. **(2)** 

Dro. 40. Bom f. f. Tarnopoler Rreiegericht wird den bem Leben und Wohnorie nach unbefannten Minderjahrigen Severin, Eugenia, Romuald, Timon, Heinrich, Leocadia, Victor und Oswald Morawskie, dann tem Leben und Wohnorte nach unbefannten Stephan Morawski, Josef Morawski, Marianna Wasowiczowa oder Wasowiczówna, Mathias Durski und Sophia Durska, der liegenden Berlaffen. idroftemaffe nach Anastasia Olszanska und im Falle ihres Ablebens bin, bem Leben und Bohnorie nach unbefannten Erben mittelft gegen. wartigen Editte befannt gemacht, es habe wider diefelben und Uns bere Frau Josefa de Chrzanowskie Wszelaczyńska megen Lofdung aus tem Guteantheile von Kupczynec ber dom. 61. pag. 462. n. 28. on. Bu Gunften ber Katharina de Mileuskie Muryson intabulitten Summe von 118.202 fip. 5 ar. fammt Folgepoft und Afterlaft fammt Riebengebub en untern 3. Janner 1860 g. 3. 40 eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhands luna die Saufagung auf ben 17. April 1860 Bormittage 10 Uhr ans beraumt morben ift.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ift, so hat das f. f. Rreiegericht zu Tarnopol zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben biefigen ganderadvotaten Dr. Blumenfeld mit Cubstituirung des Landesadvofaten Dr. Frühling ale Rurator bestellt, mit welchem tie angebrachte Rechtefache nach ber fur Galigien vorge-

Schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju ericheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und diesem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung entstehenten Folgen felbft beigumeffen haben merten.

Tarnopol, ben 9. Sanner 1860.

(171)Ginberufungs = Gdift.

Mro. 11478. Alexander Statkiewicz aus Lisko, Sanoker Rreises in Galizien, welcher ohne Bewilligung den Staat verlassen bat, und fich in Amerika aufhalten foll, wird aufgefordert, binnen feche Monaten in feiner Beimath ju erscheinen und Die unbefugte Abmefen. beit zu rechtferitgen, widrigens gegen denfelben das Berfahren nach Dem a. h. Auswanderungspatente eingeleitet werden wird.

Bon ber f. f. Rreisbehorbe.

Sanok, am 16. Janner 1860.

Edykt powołujący.

Nr. 11478. Alexandra Statkiewicza urodzonego w Lisko, obwodzie Sanackim w Galicyi, któren wyszedłszy z kraju bez pozwolenia, znajdować się ma w Ameryce, uzywa się, aby w przeciągu sześciu miesięcy stawił się wiemze miejscu urodzenia, celem uspra-wiedliwienia nieuprawnione dinieobecności, inaczej przeciw niemu urzędowanie według najwyższego patentu emigracyjnego nastąpiłoby. C. k. urząd obwodowy.

Sanok, dnia 16. stycznia 1860.

Edift.

(2)Mro. 1730. Bom f. f. Begirfeamte gu Przemyslany ale Gericht wird biemit befannt gemacht, tag über Unfuchen bes Peter Fink. bei bem Umfande, ale bie in Folge ter biergerichtlichen Rundmadurg vom 27. Juni 1859 Bahl 519 Civ. jur Berauferung ber den erefus ten Cheleuten Peter und Christine Semmer geborigen, in Kimirz sub CNro. 81 und Suhrep. Nro. 61 gelegenen Grundwirthschaft gur Ber einbringung der erfiegten Summe von 600 fl RM., der Gerichte und Grefugioneloften von 1 fl. 37 fr., 5 fl. 45 fr. und 4 fl. 18 fr. RDe. beitimmten brei Termine fruchtlos verftrichen find, ein neuer und ein= giger Termin auf ten 23. Februar 1860 um 9 Uhr Bormittags hier= gerichts bestimmt, und biefe Realitat auch unter bem Schotzungewertbe von 900 fl. RM, verfauft werden wird, ju melder Bigitation tie Raufluftigen mit bem eingeladen werden, daß bie Littagionebedingungen por und am Ligitagionetermine mabrend ben Umteffunden in der hier= gerichtlichen Registratur eingesehen werden fonnen.

Vem f. f. Begirfeamte als Gericht.

Przemyślany, am 8. Janner 1860.

Edykt.

Nr. 1730. C. k. sad powiatowy Przemyślański podaje niniejszem do powszechnej wiedomości, iz na prozbę Piotra Pinka, zwazywszy, ze wskutek tutejszego ogłoszenia z dnia 27. czerwca 1859 roku do liczby 519 Civ. celem sprzedania małżonkom Piotrowi i Krystynie Semmer przynaleznego, w Kimirzu pod I. spis. 81. a grunt. 1. 61. połozonego gruntu rustykalnego na zaspokojenie wywalczonej sumy 600 złr. m. k., tudzież kosztów sadowych i egzekucjinych w kwocie 1 złr. 37 kr., 5 złr. 45 kr. i 4 złr. 18 kr. m. k., nareście teraźniejszych w kwocie 2 zł 62 c wal, austr. wyznaczone trzy termina bezskutecznie upłyneły, powtórny tylko jeden termin na dzień 23. lutego 1860 roku o 9tej godzinie przed południem wyznacza się, na którym ta realność także niżej ceny szaconkowej 900 złr. m k. sprzedaną będzie; do tej licytacyi zaprasza się cheć kupienia mających z tem oznajmieniem, że warunki licytacyjne przed i na dniu licytacyi podczas godzin urzędowych w tutejszej registraturze przejrzane hyć mogą.

Od c. k. sadu powiatowego.

Przemyślany, dnia 8. stycznia 1860.

(174)C dift.

Mro. 31. Bom Lemberger f. f. Landesaerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Josef Rappaport, jungten Bruder der Breindel Nathansohn geborenen Rappaport, bann ben, dem Ramen und Wohnorte nach unbefannten armen Bermandten des am 29. Janner 1847 verstorbenen Josef Hersch Rappaport, besien Nachlag mit Defret bes bestandenen Lenberger Bietl . Magiftrates vom 25. Juni 1847 3. 11578 auf Grund ber gesetlichen Erbfolge eingeantwortet murbe, mittelft gegenwättigen Ediftes befannt gemacht, bag im Dezember 1859 zwei letiwillige Anordnungen bes ermalinten J. sef Hersh Rappaport, eine ddto. 21. Janner 1844, und tie andere ddto. 26. Dezember 1845 aufgefunden murben, in welchen unter anberen fur Josef Rappaport und die a men Bermandten bes Ertlafe fere Legate ausgesest find, und baf bie fraglichen let willigen Unoid. nungen mit ba. Bescheide vom heutigen 3. 3. 31 mit dem jur Biffen-Schaft bes Gerichtes genommen wurden, bag ben Intereffenten unbenommen bleibt, ihre Rechte, die fie aus ten bespiochenen festwilligen Uno:dnungen berguleiten glauben, gegen die Erbichaftebefiber im orbeniliden Rechteme e geliend zu machen.

Da der Aufenthalteort des Josef Rappoport und ber armen Bermandten bee Josef Hersch Rappaport unbefannt ift, fo hat diefes f. f. Landesgericht benfelben jur Wahrung ihrer Rechte ben Aldvokaten herrn Dr. Blumenfeld mit Gubstitufrung bes Abvofaten herrn Dr. Malinawski jum Rurator bestellt, und diefem herrn Rura or bie fur fie erfolgte Ausfertigung bes ermahnten h. g. Befcheibes jugefiellt.

Durch biefes Gbift merben biefelben erinnert, die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Rurator rechtzeitig mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter fich ju mahlen, indem fie nich die aus der Berabfaumung entstandenen Folgen felbft beigumeffen haben merden.

Lemberg, den 9. Janner 1860.

Rundmachung.

Mro. 109. Bu Folge Ermächtigung der h. Statthalterei vom 29. Dezember 1859, Bahl 54274, wird für die Rreieftadt Zolkiew bie freie Ginfuhr und bie freie Rindfleisch-Quefdrottung nach ben für die Ctadt Lemberg mit bem h. Stattbalterei = Erlaffe vom 2. August v. 3. Bahl 45005 ergangenen Bestimmungen probeweise auf bie Beit bis Ente Ofrober d. J. bewilligt.

Bas hiemit jur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Zolkiew, am 19. Janner 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 109. Na mocy upoważnienia w. c. k. Namiestnictwa z d. 29. grudnia z. r. do 1. 54274 pozwala się w obwodowem nieście Zółkwi wolny przywóz i wolne wyrabywanie miesa według da miasta Lwowa zapadłych, dekretem w. Namiestnetwa z dnia 2. sierpnia z. r. do l. 45005 ogłoszonych postanowień, na czas do ostatniego października b. r.

Co do powszechnej wiadomości podaje się.

Zólkiew, dnia 19. stycznia 1860.

G d i f t.

Nro. 49046. Bom f. f. Lemberger Landes, als Sandels, und Wechfelgerichte wird bem abmefenden und bem Wohnorte nach unbefannten Wechfelschuldner Isidor Schaffel mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wiber ihn Mayer Bardach ein Gesuch um Bahlunge: auflage sub praes. 7. September 1859, 3. 3ahl 37521 pto. 136 fl. 50 fr. ö. B. f. R. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungeauflage unterm 15. September 1859 3. 37521 bewilligt murde.

Da der Aufenthaltsort des Belangten Isidor Schaffel unbekannt ift, fo hat das f. f. Lemberger Landesgericht zu deffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Landes. und Gerichte Udvofaten Beren Dr. Pfeiffer mit Cubpituirung bes Landes : Abvofaten orn. Dr. Maciejowski als Kurator bestellt, mit welchem die ange-brachte Wechselfache nach der für Galizien vorgeschriebenen Wechsel-

ordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift mirb bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Zeit entweber selbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus teren Berabfaumung enifiebenden Folgen felbft beigumeffen haben wirb.

Dom f. f. Landess als Handelss und Wechselgerichte.

Lemberg, ben 29. Dezember 1859.

G d i f t.

Nro. 43510. Lom k. k. Lemberger Landesgerichte wird bem -0 Abmefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Pinkas Wohl ober feinen dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegens martigen Gdiftes befannt gemacht, es habe wiber ibn Berr Felix Miecislaus, Vladislaus, Heinrich, Johann 3. N. Papara, Julia de Papary Drohojowska, Sophia, Wanda und Rosalia de Wierzbickie Papara, die erflätten Grben bes Anton Sigismund Papara, als: Boleslaus und Henriette Katharina g. R. Papara durch ihre Bormunderin Alexandra (Aline) Papara, Fr. Alexandra Papara im eigenen Damen, Berr Heinrich Johann &. R. Papara, Fr. Sabine de Lityńskie Papara, Domicella de Papary Laczyńska megen Ertabulirung ier auf bem Guts-antheile von Batiatycze und auf Zubowmost dom. 75. p. 458. n. 49. on. und dom. 129. pag. 86. n. 37. on. hypothezirten Gemährleistung fur alle auf bem Saufe Rto. 208 und 220 in Lemberg Ctabt haftenden Laften und Schulden unterm 20. Oftober 1859 g. 3. 43510 eine mundliche Klage angebrackt, und um richterliche Silfe gebeten, moruber gur Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 20. Marg 1860 hier= gerichts bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu Lemberg zur Vertretung und auf Gefahr und Roften den hiefigen Landes- und Gerichte Advofaten Dr. Landesberger mit Substituirung bes herrn Landes - und Berichte-Advotaten Dr. Mahl als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts. fache nach ber fur Galtzien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhan.

belt merden wird.

Durch diefes Cbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biesem f. f. Londesgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheitigung bienlichen, vorfdriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung entftehenden Folgen felbst beigumeffen haben wirb.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 13. Dezember 1859.

Kundmachung. (3) (152)

Dro. 1974. An der f. f. Oberrealschule in Olmutz ift eine Lehrerstelle für Mathematit als Sauptfach und ein anderes Rebenfach, als welches jedoch Naturgeschichte oder bohmische Sprache vorzugsweise bezeichnet werden, in Erledigung gefommen. Dit biefer Stelle ift ein jährlicher Gehalt von 630, eventuel 840 fl. ö. 2B. und der Anspruch auf die normalmößigen Dezennalzulagen von je 210 fl. ö. B. nach zehn und zwanzig Dienstjahren 'n gleichen Eigenschaften

Gesuche um diese Lehrerstelle find gehörig infruirt im Wege der vorgefehten Landerstellen langstens bis letten Februar I, 3. bei ber

f. f. Statthalterei in Brunn einzubringen.

Bon der f. f. mahrischen Statthalterei.

Brung, beu 6. Janner 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 1974. W c. k. wyższej szkole realnej w Ołomuńcu została opróżniona posada nauczyciela matematyki jako głównego przedmiotu i drugiego pobocznego przedmiotu, którym jednak ma być historya naturalna albo język czeski. Do tej posady przywiązana jest roczna płaca szcść set trzydzieści, w przypadku ośm set czterdzieści zł, w. a. i prawo do normalnych dodatków dziesiecioletnich po 210 zł w. a. po dziesięciu i dwudziestu latach słuzby w jednakim charakterze.

Należycie zaopatrzone prośby o tę posadę nauczycielską należy podać w drodze przełozonych władz krajowych najdalej po ostatni

lutego b. r. do c. k. Namiestnictwa w Bernie. Od c. k. morawskiego Namiestnictwa.

Berno, dnia 6. stycznia 1860.

Mro. 11838. Das f. f. Landesgericht von Lemberg macht hiemit betannt, daß es bie Liquidirung des vom bestandenen Lemberger

the file periodes with annual

Zivil-Wagistrate übernommenen Waisene, Kuranden. und Depositene Beimögens, mornber diefem f. f. Landesgerichte nach ter Jurieditgionanorm vom 28. November 1852, Bahl 251, R. G. B. die Gerichtsbarfeit zusteht, sowohl dem Afrivfrande ale tem Baffivftante nach vornehmen und hiebei nachstehende Reihenfolge beobachten merte:

Auf den 21. Februar 1860 die Daffen :

Dudziński Josef Agnes,

Dobsch Wenzel,

Devely Josef,

Dworzak Franz und Konstant, Dobrański Stanislaus & Jazwiński Alexander pto. 6000 fl.,

Dudzińska Rosalia und Adalbert,

D'Assonville Philipp;

auf den 22. Februar 1860 ble Maffen :

Dudzińska Brigitta,

Dziadecki Alois,

Dziadecki Gregor,

Dembicka Maria,

Dziewiętnik Judel & Gittel Horowitz pto. 150 fl. AM.; auf den 24. Februar 1860 die Maffen:

Dendor Kasimir Gläubiger der Realitat 338 Stadt,

Dann Mindel,

Elmer Markus,

Eichhorn Georg,

Ettinger Neutsche, Emerling Julius und Ernestine;

auf den 28. Februar 1860 bie Daffen:

Ebrbar Johann, Eis Israel Ber, Emerling Hermann,

Emerling Jacob,
Flecker Chaim Osias,

Franciak Hinde Rifke;

Hinde Riske;
auf den 1. März 1860 bie Massen:

Feldmann Feiwel,

Friedrich Johann und Heinrich,

Fischer Marie,

Fiala Angela,
Fischer Andreas,
Frank Frank Frank Franz;

auf ben 2. Marg 1860 bie Maffen:

Flech Helene, riech Helene, Fabry Michael (crida), Freundlich Osias.

Freundlich Osias, Fabry Michael und Anna,

Fischer Emanuel,

Frank Anna.

Es werden hiernach alle Sene, welche an das bezeichnete Bermogen, fofern es zu einer ber oben genannten Daffen gehort, Forderungen gu ftellen haben, insbesondere bie gesetlichen Berireter ber Affegebefohlenen, überdies aber auch die Chuldner tes ehemaligen Depositenamtes bes Lemberger Magistrates aufgefordert, an dem Sage, auf welchen die Berhandlung mit der betreffenden Maffe bestimmt ift. Bormitiag zwischen 9 und 12 Uhr und Rachmittag zwischen 3 und 6 Uhr in bem beim f. f. Landesgerichte gu biefem Ende bentimms ten Kommissions - Zimmer ju eischeinen und ihre bezüglichen Urfunben mitzubringen. — Much ift bem Magiftrate unbenommen, burch einen zu diesem Afte zu bevollmächrigenten Beamten ber Liquibirung beizuwohnen und allenfällige Bemerfungen ju Protofoll ju geben.

Lemberg, ben 20. Jänner 1860.

Mro. 7472. Bom f. f. Samborer Rreisgerichte wird tem Berrn Johann Nahujowski mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gegeben, es babe wider benselben Johann Seidemann wegen Zaklung der Beträge von 52 fl. 50 fr., 83 fl. 50 fr., 31 fl. 50 fr., 3 fl. 15 fr., 26 fl. 25 fr. 16 fl. 88½ fr., 9 fl. 97 fr. 6 fl. 30 fr., 12 fl. 60 fr. und 30 fl. ö. W. f. N. G. am 26. Oftober 1859, Bahl 6180, eine Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, woruber gur mundlichen Berhandlung eine Tagfahrt auf ben 20. April 1860 um 10 Uhr Bormittage ans geordnet murbe.

Da der Aufenthalteort bes Belangten nicht befannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht ju feiner Bertretung und auf feine Befahr und Roften ben hiefigen Beren Landes- und Gerichte Abvotaten Dr. Czaderski als Kuraior bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der für Galigien vorgefchriebenen Gerichteordnung verhandelt

merden mirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft ju ericbeinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cadmafter ju mablen und tiefem Rrei gerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung tienlichen vorschriftemagigen Rechtemittel ju ergreifen, intem er fich bie aseg beren Berabfaumung eniftehenden Folgen felbft beijumeffen haben wird.

Bom f. E. Kreisgerichte. Sambor, ben 28. Dezember 1859.